## Amtsblatt

## Lemberger Beitung.

## Gazety Lwowskiej.

Dziennik urzędowy

10. September 1866.

Mr. 1416. Vom Tłumaczer f. f. Bezirksamte als Gerichte wird biemit fundgemacht, bas in Folge bes Guterabtretungegesuches ber Cheleute Egmont und Eugenie Becht de praes. 4. Juni 1866 Bahl 1416 über bas gefammte mo immer befindliche bewegliche wie auch über das in den Kronländern, für welche die faiserliche Berordnung bom 20. November 1852 gilt, gelegene unbewegliche Bermögen ber Cheleute Egmont und Eugenie Becht aus Koropiec der Konfurs hie-

mit eröffnet wird.

Bum einstweiligen Konturemaffevertreter wird Julian Bilinski aus Koropiec bagegen zum Konkursmassevertreter Franz Swistelnicki aus Koropiec mit Substituirung des Johann Schiebel aus Koropiec biemit ernannt, und es werden hiemit alle jene Gläubiger, welche an die e Konfursmaffe eine Forderung stellen wollen, aufgefordert, dielelbe mittelst einer Klage wider den obigen Konkursmassevertreter bei Diesem f. f. Bezirksamte als Gerichte bis zum 30. September 1866 anzumelden und in ter Klage nicht nur die Richtigfeit ber Forderung sondern auch das Recht, fraft welchem der Glaubiger in diese ober lene Rlaffe gefett zu merben verlangt, zu erweisen, widrigens nach Berlauf Diefer bestimmten Frift Niemand mehr gehört werden wird, und Jene, die ihre Forderung bis dahin nicht angemelbet hatten, in Rudficht bes gesammten gur Konfuremaffe gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirklich ein Rompensazionerecht gebührte, wenn sie ein eigenthumliches But aus der Daffe zu fordern hatten, oder menn ihre Forderung auf ein liegentes But sichergestellt mare, fo gwar, daß folche Gländiger vielmehr, wenn sie etwas in tie Masse schuldig sein follten, die Eduld ungehindert des Kompenfaziones, Eigenthums vder Pfands rechtes, das ihnen sonft gebührt hatte, zu berichtigen verhalten werben

Bugleich mird gur Ginvernahme ber Glaubiger über bas Buterabiretungsgefuch Bahl 1416 gur Wahl bes tefinitiven Bemogene-Bermalters und ber Gläubiger - Ausichuffe ber Termin auf den 16. Oftober 1866 Wormittags bestimmt.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Tlumacz, am 27. Juli 1866.

E dy k t.

Nr. 1416. C. k. sąd powiatowy w Tłumaczu oznajmia niniejszym, że w skutek podania małżonków Egmonta i Eugenii Bechtów Pod dniem 4. czerwca 1866 do l. 1416 wniesionego, którym swój majątek odstąpili, na cały gdziekolwickbądź znajdujący się ruchomy jakoteż i na znajdujący się w tych krajach koronnych, w których ces. patent z d. 20. listopada 1852 prawna moc ma, majatek nieruchomy tychze małzonków Egmonta i Eugenii Bachtów z Koropca konkurs otworzony został.

Tymczasowym zawiadowcą tejże masy rozbiorowej pan Julian Biliński zastępca tejże masy pan Franciszek Świstelnicki z Koropca substytując mu pan Jan Skiebel z Koropca jako zastępca został mianowany, i wzywa się przeto wszystkich wierzycieli, którzy do Pzeczonej masy rozbiorowej jakakolwiek pretensye rościć by sobie mogli, by takowa pozwem przeciw powyższemu zastępcy masy w tutejszym c. k. sądzie powiatowym najdalej do 30. września 1866 zgłosili i wpomnienym pozwem nietylko prawdziwości wierzytelności lecz także i prawo, na którem polegając wierzyciel w te lub owa klasę umieszczonym być pragnie, udowodnili, gdyz w razie Przeciwnym po upływie rzeczonego terminu, zgłoszenie się nieu-Względnionem zostanie, i ci, którzy się w terminie nie zgłosili od wszelkiego do masy rozbiorowej należącego majatku bez wyjatku w tym razie odsądzeni zostana, gdyby im rzeczywiście prawo kompenzacyi przysługiwało, gdyby swą własność z masy żądać mieli, lub gdyby ich wierzytelność zahypotekowaną była, i nadto, gdyby ci wierzyciele do masy dłużni byli, do miszczenia tego długu bez względu na przysługujące im prawa kompenzacyi, prawa własności. lub zastawu przytrzymani zostana.

Równocześnie wyznacza się do przesłuchania wierzycieli na Podanie względem odstąpienia majątku do l. 1416 do wyboru za-wiadowcy majątku i wydziału wierzycieli termin na dzień 16. pa-

<sup>2</sup>dziernika 1866 o godzinie 10tej zrana.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu. Tłumacz, dnia 27. lipca 1866.

(1514)© b i f t. Mr. 1626. Bom Thumaczer f. f. Bezirksamte als Gericht wird ben bem Wohnorte nach unbefannten Erben bes Heinrich Grafen Dzieduszycki, ale: Henriette Amalia Maria Francisca vicrer Namen Graffin Dzieduszycka, Amalia Graffin Dzieduszycka, Maria Graffin

Dzieduszycka und Michael Graf Dzieduszycki bekannt gemacht, es haben Marya Pokorny verehel. Filipecka und Filipina Pokorny verthel. Regetti wider die ehemalige Grundherrschaft zu Tłumacz als

Gerichteinhaberin und namentlich gegen ben Heinrich Grafen Dzieduszycki und rudfichtlich beffen vorgenannte Erben eine Syndifatebeschwerde megen ungebührlicher Entziehung ter zur Erbschaft nach Wenzel Pokorny gehörigen in Tłumacz gelegenen Grundstücke ober Bah-lung des Werthes und Ersat bes entgangenen Nutens pr. 9250 fl. und 14810 fl. s. B. G. überreicht, worüber das Syndifateversahren eingeleitet und zur Berhandlung der Termin auf den 27. September 1866 um 10 Uhr Bormittage festgefest murbe.

Da ber Aufenthalt ber Belangten unbefannt ift, fo hat biefes f. f. Bezirfeamt ale Gericht ju beren Bertretung und auf deffen Ge= fahr und Roffen ben Stanislauer Landesadvofaten Grn. Dr. Eminowicz mit Gubftituirung bes frn. Landesadvofaten frn. Dr. Maciejowski als Kurator bestellt mit welchem nach dem Syndikatsverfahren

verhandelt werden wird.

Durch dieses Gbift werden bemnach die Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts= behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und biefem Gerichte anzuzeigen, überhaupt lie jur Bertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Berabsäumung entstehenden Folgen felbst beigumeffen haben merben.

Tlumacz, am 24. Juli 1866.

© b i f t. (1) Dir. 47649. Bon bem f. f. Landes: als handelsgerichte wird dem abmefenden Ladislaus Skrzynski mit diefem Gbitte befannt gemacht, daß über Unsuchen bes Salamon Czackes am oten September 1866 3. 47649 wider ihn die Zahlungsauflage der Restwechselsumme

von 1188 fl. oft. Wahr, erlaffen worden fei.

Da der Wohnort desselben unbefannt ift, so wird ihm der gr. Landes. Atvotat Dr. Madejski mit Substitutrung tes herrn Landes. Abvotaten Dr. Roinski auf feine Wefahr und Roften jum Rurator bestellt und demfelben ber oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes= als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 5. September 1866.

G d i f t. Mr. 48948. Bon dem Lemberger f. f. Lander- als Handelsgerichte wird dem grn. Moses Rath mit diesem Editte bekannt ge= macht, bag gegen benfelben über Ansuchen bes Simche Margoles am 1. August 1866 Bahl 41972 ein Auftrag jur Bahlung einer Bech :

selsumme von 1180 fl. öfterr. Bahr. f. D. G. erlaffen wurde. Da der Bohnort besfelben unbefannt ift, fo mird bem Moses Rath der Gr. Landes = Advokat Dr. Gregorowicz mit Substituirung des Hrn. Landes = Advokaten Dr. Frenkel auf seine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Be-

scheid dieses Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 6. September 1866.

Obwieszczenie. Nro. 14048. Ces. król. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem, że na zaspokojenie wywalczonej przez masę ś. p. Józefa Rzeczyckiego summy 2000 złr. m. k. czyli 2100 zł. w. a. z odsetkami 5% od 1. października 1859, kosztami sądowemi i exekucyjnemi 26 zdr. 50 kr. i 11 zdr. 10 kr., tudzież terazniejszemi w kwocie 10 zł. 78 c. pomusowa sprzedaż rcalności pod Nrem. 1953/4 w Stanisławowie położonej, Dom. 1, pag. 195, n. 14 haer., dawniej do Lubiny Strasser, teraz do Chaskla Heiss nalezącej, w trzech terminach: dnia 4. i 25. października i 15. listo-

pada 1866, zawsze o godzinie 9tcj rano przedsięwzieta bedzie. Realność ta w pierwszych dwóch terminach nie niżej ceny szacunkowej 11404 zł. 63 cent. w. a., przy trzecim terminie zaś i nizej ceny szacunkowej, jednakowo nie za maiej jak tylko za pokrywającą kredytorów hypotecznych kwotę sprzedaną będzie; jeżliby zaś przy trzecim terminie nikt ceny lakowej nie ofiarował, natenczas wyznacza się celem ułożenia warunków łagodniejszych do czwartego terminu licytacyi termin na 22. listopada 1866, godzinę 4tą po południu, w którym wierzyciele w sądzie stanąć mają.

Jako wadyum stanowi się kwota 1150 zł. w. a.

O tej licytacyi uwiadamia się wszystkich wierzycieli, jako to: Maryanne Medyńska niewiadomego pobytu i tych wszystkich, którzy po wydanym na dniu 1. sierpnia 1866 wyciągu tabularnym prawo zastawu na tej realności osiągnęli, potem wszystkich tych wie-rzycieli, którymby uchwała ta doręczona nie była, przez ustanowionego kuratora pana adwokata Maramorosza z zastępstwem pana adwokata Rosenberga i przez edykta.

Reszte warunków licytacyjnych, akt szacunkowy, wyciąg ta-

bularny wolno w tutejszej registraturze przejrzeć.

Stanisławów, dnia 20. sierpnia 1866.

Rro. 8640. Mit Ende August l. J. wurden bas hauptfeldpostamt in Gorz so wie die Filial-Felbrostämter in Wien, Gratz, Laibach und Klagenfurt und bie bagu gehörigen Erposituren aufgelöft, und nur fur bas 7. Armeekorps ein Feldpoftamt belaffen, bas

bermalen feinen Gig in Kormons hat.

MOBSKID

Die Rorrespondenzen und Geldfendungen von und an Militars und Militarbeamte des 7. Armeeforpe werden nach ben bieher erfloffenen Borfdriften portofrei behandelt werden, dagegen tritt beguglich ber Postsendungen von und an alle übrigen Militares und Militarbeamte die mabrend ber Rriegstauer bewilligte Portofreiheit bom 1. September I. J. an außer Rraft und werden biefe Sendun= gen bei ben betreffenden Bivil-Postamtern aufgegeben und bestellt und nach ben allgemein geltenden Bestimmungen behandelt merden.

Mur ten in ben Spitalern befindlichen verwundeten und franfen öfterr. Militare murte die hohen Orte jugestandene Portofreiheit

noch bis Ende Oftober I. 3. belaffen.

Das hiemit jur öffentlichen Renntniß gebracht wirb. Bon ber f. f. galig. Post-Direkzion.

Lemberg, am 4. Ceptember 1866.

(1507)Edift.

Mro. 48761. Bom f. f. Lemberger Landes- ale Sanbelsgerichte wird bem Moses Rath mit biefem Edifte bekannt gemacht, daß wider benfelben unterm 19. Juni 1. 3. jur Bahl 32901 Salamon Czackes ein Gefuch um Erlaffung ber Bablungsauflage über die Wechfelfumme von 3180 fl. öft. W. hiergerichts überreicht habe, worüber mit tem Beschluß vom 20. Juni 1866 3. 32901 die Zahlungsauflage bewilligt wurde.

Da ber gegenwärtige Bohnort tes Moses Rath nicht befannt ift, so wird für denselben ber herr Landesadvokat Dr. Frenkel mit Substituirung tes herrn Landesadvokaten Dr. Blumenfeld auf feine Gefahr und Rosten jum Rurator bestellt, und deinselben die oben

angeführte Bahlungsauflage zugestellt.

Dom f. f. Landees ale Bandelegerichte.

Lemberg, am 5. September 1866.

(1508)© bif t.

Mro. 1453. Bom f. f. Begirteamte ale Gerichte gu Betz wird hiemit öffentlich befannt gegeben, daß gur Bereinbringung ber burch orn. Johann Matula mittelft gerichtlichen Bergleiches vom 24. August 1865 Bahl 1904 gegen die Gheleute Ignatz und Klara Legczyńskie erfiegten Forderung von 253 fl. oft. B. f. R. G. die exetutive Feilbiethung der den gedachten Cheleuten eigenthumlich gehörigen, ju Belz sub Nro. 89 gelegenen, feinen Sabularforper bilbenden, auf 1304 fl. 531/2 fr. oft. 2B. abgefchatten Saus: und Grundrealität in brei Terminen: am 12. November und 14. Dezember 1866, bann 15. Janner 1867, jedesmal um 10 Uhr Bormittage im Gerichtsorte, und zwar am erften und zweiten Termine blog um oder über dem Schätungemerthe, beim letten Termine auch unter bem Schätungs= werthe vorgenommen werden wird.

Die übrigen Lizitazionetedingungen konnen in ber biergericht=

Registratur eingesehen merben.

Belz, am 28. August 1866.

Edykt.

Nr. 1453. Ze strony c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Bełzie zawiadamia się, że na zaspokojenie wywalczonej przez pana Jana Matuli ugodą sądową z dnia 24. sierpnia 1865 do liczby 1904 sumy 253 zł. w. a. z p. n. przymusowa publiczna sprzedaz do dłużników małżonków Ignacego i Klary Legezyńskich należącej, w Belzie pod Nrem. 89 położonej, w ksiegach tabularnych nie zapisanej z domu mieszkalnego i gruntu składającej się i na 1304 zł. 53 kr. w. a. oszacowanej realności w trzech terminach 12. listopada i 14. grudnia 1866 tudzież 15. stycznia 1867 każdą razą o godzinie 10tej przed południem w zabudowaniu sądowem, w pierwszych dwoch terminach tylko za cene szacunkowa lub wyżej, przy trzecim terminie zaś także niżej ceny szacunkowej przedsięwziętą

Warunki licytacyi mogą być w tutejszo sądowej registraturze

przejrane.

Belz, dnia 28. sierpnia 1866.

Cdift.

Mr. 48278. Bon bem f. f. Lanbes- als Sandelsgerichte mirb bem Moses Rath mit diefem Gbifte befannt gemacht, daß wiber ben= selben hiergerichts unterm 19ten Juni 1866 3. Bahl 33011 Fisch ein Gefuch um Erlaffung ber Bablungsauflage über bie Bech felfumme von 1590 fl. oft. Babr. f. R. G. überreicht habe, worüber mit dem Beschluße vom 20. Juni l. J. 3. 3. 33011 ber Bahlungeauftrag erlaffen murbe.

Da ber gegenwartige Bohnort bee Moses Rath nicht befannt ift, fo mird ber hierorifge gandes = Advotat herr Dr. Frenkel mit Substituirung des grn Landes . Advokaten Dr. Blumenfeld fur benfelben auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bem= felben ber oben angeführte hiergerichtliche Bahlungsauftrag zugestellt.

Bom f. t. Landes= als Handelsgerichte,

Lemberg, am 3. Ceptember 1866.

Dr. 8460. Da bereits mieder mehrere Poftverbindungen gwischen Mähren, Schlessen, Galizien und Böhmen einerseits Preußen und Sachsen andererseits bergestellt find, so werden die Brief: und Fahr posisendungen nach und über Cachjen und Preußen auf jenen ber bereits wieder eröffneten oder weiter jur Eröffnung tommenden Wege abgefertigt, melde tie größte Befchleunigung gemahren.

Ge fonnen baber nunmehr auch wieder Sahrpoftsendungen fur Rord : Deutschland und jener europäischen und überseeischen gander über Preußen und beziehungsweise Sachsen befördert werden, welche vor dem Ausbruche bes Krieges über bie letteren Gebiethe inftratirt

Bas hiemit jur öffentlichen Kenntnig gebracht wird. Bon der f. f galig. Pontdirefgion.

Lemberg, den 4. September 1866.

E d y k t.

Nr. 5789. C. k. sad obwodowy w Złoczowie wzywa Rajmunda Idziego dw. im. Hegenbergera, ażeby miejsce swego terazniejszego pobytu temuż sądowi doniósł i obowiązki ojcowskie nad swemi małoletniemi dziećmi Hilarym. Antonim, Karolina i Marya Hegenbergerami na powrót objął, inaczej wedle SSfów 176. i 177. u. k. c. władzy ojcowskiej pozbawionym zostanie.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Złoczów, dnia 28. sierpnia 1866.

Lizitazivas-Kundmachung.

Mr. 8833. Bon ter k. k. Finang = Bezirks = Direkzion in Stryl wird unter hinmeijung auf die Lizitazione : Rundmachung vom 13ten August 1. 3. 8266 zur allgemeinen Renntniß gebracht, daß zur Lerpachtung ber ausschießlichen Propinazione-Gerechtsame, tann bes nicht ausschließlichen Weinausschankes ber Reiche = Domaine Dolina auf tie Dauer Eines Jahres, t. i. vom 1. November 1866 bis tabin 1867 am 17. September 1866 bei ber f. f. biefer Finang Begirfs Direfgion die öffentliche Ligitazion, und zwar nur mittelft schriftlicher Offerien abgehalten werden wird.

Die Offerten muffen auf die in der bezogenen Ligitazione-Rund" madung angedeutete Urt ausgefertigt, und mit dem entsprechenten Badium 10% des Ausrufepreises belegt fein, und konnen nur bis 2 Uhr Nachmittage am Isten September 1866 bei dem Borftande der

Finang = Begirfe : Direktion überreicht werben.

Es wird ter Verpachtung ausgebothen: Die II. Sefzion bestehend aus ben Ortschaften Rachin, Troseianiee und Stoboda mit dem Ausrufepreise pr. . 883 fl. 421/2 fr.

Die III. Cefgion bestehend aus den Ditschafschaften Jakubów, Soluków und Jaworów mit dem Ausruferreise pr. . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 " 581/2 "

Die IV. Gefgion bestehend aus ben Ortschaften Nadziejów, Hoffnungson und Raków mit dem Aus-

Die V. Sefgion bestehend aus tem Dorfe Stru-

Die VI. Gefgion bestehend aus den Ortschaften Lopianka, Grabow und Illemnia mit dem Ausrufe= 

Die VII. Sefgion bestehend aus den Ortschaften Suchodot und Lipowica mit dem Ausrufepreise " 33<sup>1</sup>/<sub>2</sub>

Die VIII. Cefgion bestehend aus ten Ortschais ten Mizun, Kalua, Nowosielica wyżna und den Rameraeantbeil Nowoszyn mit dem Ausrufepreise pr. 1087 " 331/2 " öfterr. Mahr.

Die näheren Ligitagionsbedingniffe konnen bei ber f. f. Finang Bezirks. Direkzion in Stryj eingesehen werden.

Bon der f. f. Finang Bezirfe-Direkzion. Stryj, am 1. September 1866.

© dift.

Mr. 1098. Bom Skatater Begirteamte als Gericht wird hie mit befannt gegeben, daß über Ersuchschreiben des Tarnopoler f. f. Rreisgerichtes vom 27. Juni 1866 3. 7424 jur Bereinbringung ber erfiegten Wechselforderung des Heschl Brandes pr. 712 fl. oft. B. f N. G. die exekutive Feilbiethung der früher dem David Kaczer gegen' wärtig der Dwora Kaczer eigenthümlich gehörigen zu Skalat unterm CN. 120 gelegenen Realitat am 18. September und am 12. Oftober 1866 jedesmal um 10 11hr Vormittags in der Skalater f. f. Be girtegerichtetanglei abgehalten, bei welchen Terminen tiefe Realitat nicht unfer dem Schätzungewerthe von 3607 fl. 45 fr. oft. D. mirb hintongegeben werden, dann das als Babiam 10% des Schähungs werthes bestimmt, ferner, daß der Schagungewerth und die Feilvies thungebedingungen in der bezirkegeridtlichen Registratur eingesehen. und in Abschrift erheben werten tonnen, endlich baß fur biejenigen Sypothekarglaubiger, welchen ber Exekuzionebeicheid aus was immer für einer Urface nicht jugeftellt merden fonnte, ober welche fpater all bie Gewähr der gu veräußernden Realität gelangen wurden, der Efroim Grünberg jum Kurator bestellt werde.

Dom f. f. Bezirksamte als Gericht. Skałat, am 10. August 1866.

(3)

(1486) & b i f t.

Mro. 10735. Bom f. f. Kreisgerichte zu Przemyśl wrd Sigmund Kaczkowski. Gutsbesther zu Bereżnica wyżna, mittelst dieses Sdiftes verständigt, daß Moses Dym wider ihn unterm 20. Juli 1866 3. 10735 eine Klace wegen Zahlung pr. 136 st. 50 fr. öst. Währ. I. R. G. ausgetragen, worüber die Tagsahung auf den 18. September 1866 um 10 Uhr Vormittags sestgeset wurde.

Da der Wohnort des Belangten unbefannt ift, so bat das f. f. Kreisgericht ihm einen Kurator in der Verson des Ern. Landese advokaten Dr. Reger mit Substituirung des Fin. Landesadvokaten Dr. Mochnacki besellt welchem die Klage zugestellt, und mit dem die Verhandlung gemäß der Borschrift der Gerichtsordnung durchges

lihrt merden mird.

Hechtsbehelfe mitzutheilen, ober aber einen anderen Derichte befanntzugebenden Sachwalter zu mahlen, widrigens er bie üblen Volgen seiner Sammeligteit fich selbst zuzuschreiben haben wird.

Przemyśl, am 22. August 1866.

$$\mathbb{N} \quad \text{as } y \quad \text{i.} \tag{3}$$

Nro. 10227. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu z miejsca pobytu niewiadomych Stanisława i Julię Paygertów niniejszem uwiadamia, że na prośbę Tekli Ulatowskiej uchwałą z dnia 20. czerwca 1866 do l. 7440 przeciw nim nakaz płacenia summy wexlowej 1234 zł. w. a. z przynalezytościami wydanym i ustanowionemu kuratorowi p. Drowi. Koźmińskiemu, którego zastępcą p. Dr. Żywicki mianowanym jest — doręczonym został.

Tarnopol, dnia 22. sierpnia 1866.

Mr. 33319 ex 1866. Bom Lemberger f. f. Landes- ale San. delsgerichte wird hiemit tefannt gemacht, daß bei bemfelben Behufs Bereinbringung ber von Osias Horowitz mider die Nachlagmaffe bes Johann Gasperski erfiegten Wechfelforderung von 1450 fl. oft. D. 1. D. G. die exekutive Feilbiethung der, der Rachlagmaffe des Johann Gasperski eigenthumlichen und nunmehr ben minderjährigen Erben Michaline und Ladislaus Gasperskie eingeantworteten, über ben Gutern Tuczna, Brzeżaner Rrcifes ut Dom. 446, pag. 168. n. 55. on. haftenden Summe 2272 fl. oft. Bahr. am 11. Oftober, 25. Oftober und am 12. Movember 1866 jedesmal um 10 Uhr Bormittags abgehalten, bei welchen Terminen die gedachte Summe, und zwar beim ersten nur über oder um den Nenn erth derfelben, hingegen bei den dwei letteren auch unter tem Meminalwerthe bintangegeben werben wird, - bann daß als Badium ber zehnte Theil des Rennwerthes der zu verfaufenden Cumme, b. i. 227 fl. 20 fr. öfterr. Bahrung bestimmt murde, und die übrigen Feilbiethungebedingungen in der landesgerichtlichen Registratur eingesehen oder eine Abschrift berfelben erhoben werden konne, endlich daß ben Sypothekarglaubigern, welden der diefe Exetuzionsangelegenheit betreffende Befdeid nicht juge. stellt werden fonnte, ober welche nach dem 15ten Juni 1866 an die Bewähr gelangen follten, ber Br. Landes - Abvofat Dr. Dzidowski mit Substitutiung bes frn. Abvotaten Dr. Roinski jum Rurator beftellt murbe.

Lemberg, am 1. August 1866.

#### E d y k t.

Nro. 33319 ex 1866. Lwowski c. k. sad krajowy jako sad handlowy i wexlowy czyni niniejszem wiadomo, iż tamże w celu zaspokojenia przez Ozyasza L. Horowitza przeciw masie spadkowej Jana Gasperskiego wygranej sumy wexlowej 1450 zł. w. a. z pn. przymusowa licytacya summy tejże masy spadkowej ś. p. Jana Gasperskiego własnej, a obecnie małoletnim spadkobiercom Michalinie i Władysławowi Gasperskim przyznanej, na dobrach Tuczna w obw. Brzezańskim ut Doni. 446, pag. 168, n. 55 on. intabulowanej summy 2272 zł. wal. austr. na dniu 11. października, 25. października i 12. listopada 1866, kazda raza o 19tej godzinie przed południem się odbędzie, na którychto terminach summa powyższa, a to przy pierwszym terminie tylko nad lub za nominalną wartość, zaś na dwóch ostatnich także i niżej wartości nominalnej sprzedaną zo-stanie, dalej iż jako wkładka (wadyum) 10ta część summy sprzedać się mającej, t. j. 227 zł. 20 c. w. a. ustanowiona została, tudzież iż reszta wcrunków licytacyjnych w registraturze c. k. sądu krajowego przejrzeć, lub ich odpisy uzyskać można, nakoniec, iż dla wierzycieli hypotecznych, którymby uchwała niniejsza sprawę exekucyjna dotycząca nie mogła być doręczona, albo którzyby po 15. czerwca 1866 prawo hypoteczne uzyskać mieli, p. adwokat krajowy Dr. Dzidowski, a zastępcą tegoż p. adwokat krajowy Dr. Roiński mianowany został.

Lwów, doia 1. sierpnia 1866.

Nro. 39980. Bom Lemberger f. f. Landes als Handelsgerichte werden alle Jene, welche den, dem Feibusch Ungar in Berluft gestathenen Prima-Wechsel ddto. Lachodow 1. März 1866 über 1000 fl. öft. Währ., vier Monate a dato an die Ordre des Ausstellers Feibusch Ungar zahlbar, von Hrn. Friedrich Pothen und Fr. Ottilie Pothen gebor. Hausver afzeptirt — in Händen haben sollten, aus

gefordert, diesen Wechsel binnen 45 Tagen vom unten angesetten Tage diesem Gerichte vorzulegen und ihre Rechte darauf geltend zu machen, widrigens derselbe amortifirt und nichtig erklärt werden wurde.

Sievon werden Bittsteller, bann Gr. Friedrich Pothen und Fr. Ottilie Pothen geb. Hausner verständigt.

Lemberg, am 8. August 1866.

(1483) E d y k t. (3<sup>-</sup>

Nr. 48053 ex 1866. Lwowski c. k. sąd krajowy jako handlowy niniejszym edyktem nieobjętej masie po zmarłej Franciszce Zakrzewskiej wiadomo czyni, że p. Marya Lewakowska pod dniem 31. sierpnia 1866 do l. 48053 przeciw p. Leopoldowi Borowskiemu masie nieobjętej po zmarłej Franciszce Zakrzewskiej i Jakóbowi Zakrzewskiemu prośbę o wydanie nakazu płatniczego względem sumy 2000 zł. w. a. podała, w skutek czego dnia dzisiejszego do l. 48053 nakaz płatniczy wydany został.

Poniowaz masa spadkowa po zmarłej Franciszce Zakrzewskiej dotychczas nieobjętą jest, przeto ustanawia się dla niej na jej koszta i stratę za kuratora p. adwokata Dra. Klimkiewicza w zastępstwie pana adwokata Dra. Męcińskiego i temuż wyż wzmiankowana

uchwała tutejszego sądu doręcza się.

Lwów, dnia 1. września 1866.

(1488) © b i f t. (3)

Mr. 8551. Bom f. f. Tarnopoler Kreisgerichte wird dem abswesenten und dem Wohnorte nach unbekannten Vincenz Stonecki mittelst gegenwärtigen Edistes bekannt gemacht, es habe wider denselben, dann die k. k. Finanz-Prokuratur Namens der latein. Kirche zu Tłuste und andere wegen Löschung aus dem Lastenstande der Güter Tłuste und andere wegen Löschung aus dem Lastenstande der Güter Tłuste ste sammt Attinnenzen der Dom. 1. pag. 393. nr. 39. on. haftenden Verpssichtung zur Leisung 30 Schock in Garben für tie Psarre in Tłuste und Genattung des freien Mahls und Holzungsrechtes, Jahlung der Beträge von 15000 st. poln., 2500 st. poln., 3000 st. poln., 450 st. poln., 300 st. poln., 1040 st. poln., 221 st. poln., 7177 st. 1 gr. poln., 1437 st. 12 gr. poln., 2846 st. 28½ gr. poln. und der zwischen den Erben des Josef Stonecki bezüglich der Güter und Schulden dei der Theilung des Josef Stonecki bezüglich der Güter und Schulden dei der Abselung des Josef Stonecki schuschen Nachlasses gegensseitig bedungenen Gewährleistung — Frau Angella Szeptycka unterm 16. August 1853 3. 25868 die Klage angebracht, und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Tagsahrt zur Erstattung ter Miteinrede auf den 16ten Oftober 1866 Bormittags 10 Uhr anberaumt wurde.

Da der Aufenthaltsort des belangten Vincenz Stonecki nicht ausgeforscht werden kann, so hat das k. k. Rreisgericht zu dessen Beretretung und auf Gefahr und Kosten den hiesigen Abvokaten Hrn. Dr. Kozmiński mit Substituirung des Herrn Advokaten Dr. Lywicki als Aurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt

merden wird.

Durch dieses Edikt wird bemnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mählen und diesem Kreisgerichte anzuzeizgen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem derselbe sich die aus deren Berabsausmung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Tarnopol, am 16. Juli 1866.

1491) Edykt. (3)

Nro. 12404. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu p. Adamowi Łuckiemu z miejsca pobytu niewiadomemu niniejszem wiadomo czyni, że na prośbe Jakuba Schwarz uchwałą z dnia 30. sierpnia 1866 do l. 12404 przeciw niemu nakaz zapłaty sumy 4263 zł. w. a. z przyu. wydanym i postanowionemu oraz jego kuratorowi p. adwokatowi kraj. Drowi. Wajgartowi doręczony został.

Przemyśl, dnia 30. sierpnia 1866.

1492) Edyk 1. (3)

Nra. 10768. C. k. sad obwodowy w Przemyślu nakazuje niniejszem z zycia i miejsca pobytu niewiadomym Janowi Motylewiczowi i Jakubowi Kukurewiczowi, lub w razie ich śmierci ich spadkobiercom z nazwiska i miejsca pobytu niewiadomym w skutek decyzyi wysokiego sądu krajowego we Lwowie z dnia 27. czerwca 1866 do l. 13259, którato decyzya tymze na rece ustanowionego kuratora p. adwokata Dra. Regera ze substytucyą p. adwokata Dra. Mochnackiego zarazem doręczoną zostaje, ażeby się w 14 dniach przed tutejszym sadem obwodowym wykazali, ze prenotacya summy 160 zlr. m. k. uchwala z dnia 8. lipca 1829 1. 1155 dozwolona, a wedle księgi głównej II., str. 8, l. 8 cięż. w stanie dłużnym realności w Przemyślu pod 1. 14 na przedmieściu Zasanin na rzecz Jana Motylewicza uskateczniona, jest usprawiedliwioną, lub też celem usprawiedliwienia onej jakie kroki poczynione zostały, w przeciwnym bowiem razie prenotacya tejże summy 160 złr. m. k. wraz z summą 80 złr. m. k. z procentami 4 cd dnia 10. marca 1815 bieżącemi i kosztami sporu w ilości 13 zlr. 38 kr. m. k. zahypotekowana wedle ks. dok. IX., str. 751, l. 1 cięż. na rzecz Jakuba Kukurewicza na żadanie Pauliny Zielińskiej, Konstancyi Nehrebeckiej i Antoniny Padobińskiej wymazana zostanie.

(1498)

Kundmachung

ber f. f. Finang : Landes : Diretzion fur Oft : Galigien.

Nro. 30043. Im Grunde h. f. f. Finang Ministerial Erlasses vom 18. August 1866 3. 36658 werden die Berhandlungen zur Sicherstellung des Ertrages der allgemeinen Berzehrungssteuer vom Wein, Weinmost, Obstmost und Fleisch mittelst Absindung und Pactung für das Jahr 1867 in derselben Weise vorgenommen werden, wie dieses bezüglich der gleichen Verhandlung für das Jahr 1866 stattgefunden hat.

Dies wird mit dem Bemerken zur allgemeinen Kenntniß gestracht, daß diesenigen Parteien, welche sich mit dem Berschleiße steuers barer Getränke oder mit steuerpflichtigen Wiehschlachtungen zur Aussschrottung des Fleisches, zum Haktel mit abgestochenem Wieh oder zum Wirthsbausbedarfe befassen, nach §. 10 des Kreisschreibens des galizischen k. k. Landesguberniums vom 5. Juli 1829 Jahl 5039 um Ertheilung des gefällsämtlichen Erlaubnißscheines zum Betriebe ihrer Unternehmung bei der betressenden Finanz Bezirks: Direkzion anzusuchen haben.

Lemberg, am 23. August 1866.

#### **Obwieszczenie**

#### c. k. krajowej Dyrekcyi skarbu dla Galicyi wschodniej.

Nro. 30043. W skutek rozporządzenia wys. c. k. Ministeryum Skarbu z dnia 18. sierpnia 1866 l. 36658 rozpoczną się układy celem zabezpieczenia dochodu z ogólnego podatku konsumcyjnego od wina, moszczu winnego, moszczu owocowego i mięsa w drodze ugody i wydzierżawienia na rok 1867 w taki sam sposób, jak to miało miejsce względem takich układów na rok 1866.

Co podaje się do powszechnej wiadomości z tą uwagą, że strony, zajmujące się sprzedażą napojów podległych opłacie podatku, lub też podlegającą opłacie podatku rzezią bydła na szrotowanie mięsa, na handel bydłem zakłutem, lub na potrzebę domów gospodnich, obowiązane są w myśl § 10 okólnika c. k. krajowego Gubernium galicyjskiego z 5. lipca 1829 l. 5039 prosić u dotyczącej powiatowej Dyrekcyi skarbu o udzielenie konsensu urzędu dochodowego do prowadzenia swego przedsiębiorstwa.

Lwów, dnia 23. sierpnia 1866.

Mr. 7373. Bon dem f. f. Kreiß= als Handelegericht in Złoczów wird mit diesem Ebiste befannt gemacht, daß der Leipziger Handelsmann E. E. Egloff gegen Elias Nadel wegen Zahlung der Summe von 827 Thir. 23 pr. Sar. am 27. August 1866 eine Wechsfelklage überreicht tabe, worüber mit dem hiergerichtl. Lescheite vom Heutigen Z. 7373 die Zahlungkaustage erlassen worden iff.

Da der Wohnort des genannten Belangten unbekannt ift, so wird demfelben ber herr Advokat Dr. Schrenzel mit Cubstituirung des frn. Advokaten Dr. Mijakowski auf deffen Gefahr und Rosten

jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bescheid bie-

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Złoczów, am 29. August 1866.

#### Erfenntniffe.

Das k. k. Landesgericht in Wien in Straffachen erkennt kraft ber ihm von Er. k. k. Apost. Majestät rerlichenen Amtsgewalt, über Ansuchen des Hrn. Rudolf v. Waldbeim, Herausgebers, und des Hrn. Kranz Masaidek, Medakteur der Zeitschrift: "Sturmglocke", um Einsleitung des objektiven Verschrens und über Antrag der k. k. Staatsanwaltschaft unter gleichzeitische Einstellung des Untersuchungsversahrens, daß der Juhalt des Aufsahren: "Was loyale Thaten sind", und des Lussahrens: "Gen wehlaemeinter Brief" in Nr. 6 der Zeitschrift: "Sturmglocke" vom 26. Juli 1866 das Verbrechen der Majestätebes leidigung nach S. 63 St. G. B. begründe und verbindet damit auf Grund des S. 16 des Strasversahrens in Preßsachen und den S. 36 des P. G. das Verboth der weiteren Verbreitung.

Gleichzeitig mirb auf Grund tes §. 37 B G. verordnet, Die

mit Befchlag belegten Exemplare gu vernichten.

Wien, am 29. August 1866.

Der f. f. B. Prafident: Schwarz m. p.

Der k. f. Rathesekretar: Thallinger m. p.

Das f. f. Landesgericht Wien in Straffaden erkennt kraft der ihm von Er. f. f. Postoliichen Majestät verliehenen Amisgewalt über Antrag der f. f. Staatsanwalischaft, daß der Inhalt des Auffatzes: "Prediger Jellinef, über die Ursachen unserer Niederlage" in Nr. 681 der "Reuen freien Presse" vom 23. Juli 1866, begründe den Thatbestand des Verbrechens der Majesätsbeleidigung nach S. 63 St. G. B. und verbindet damit in Gemäßheit des S. 36 des P. G. das Verboth der weiteren Verbreitung der den beanständeren Aufsatzendalstenden Zeitungsnummer.

Die mit Beschlag belegten Exemplare find nach §. 37 P. G. ju

vernichten.

Wien, ben 30. Augun 1866. Der f. f. B.- Prafident: Schwarz m. p.

(1506) Der f. f. Rathöfekretär: Thallinger m. p.

Propinacya w miasteczku Kulikowie i 2ch przyległych włościach Doroszowie wielkim i Doroszowie małym jest od 1go listopada 1866 r. z wolnej ręki do wydzierzawienia.

Blizszą wiadomość powziąść można u zastępcy dworu w Kulikowie lub u właścicieli we Lwowie w zabudowaniu teatralnem pod Nrem. 20 — na 2giem piętrze. (1396—5)

Anzeige Blatt.

Doniesienia prywatne.

## KASSA-SCHENE

# der Filiale der k. k. priv. östere. Kredit:Anstalt für Handel und Gewerbe in Landlberg.

Die Filiale ber k. k. privil. öfterr. Kredit Mustalt für Handel und Gewerbe in Lemberg übernimmt in den Kassasstunden von 9 bis 12½ Bor- und von 3 bis 5 Uhr Nachmittags Gelder gegen verzinsliche, übertragbare Kassa- Scheine, welche auf Namen oder Ordre lauten, sowohl in Lemberg als auch in Wien, Brunn, Pest, Prag und Triest fündbar und einlösbar sind, und ausgegeben werden in Abschnitten von

### fl. 100, 500 und 1000.

Die Binfen = Bergütung beträgt

(54-19)

für Scheine bei Sicht zahlbar . . . . . . . . . . 4 Perzent

mit 2tägiger Kündigung . . . . . . . . 41/2 "

Die Unstalt haftet nicht fur bie Echtheit ber Giri.

Näheres ift an ber Raffa ber Anstalt zu erfahren; auch vergleiche man bas Inferat in Dir. 211 ex 1864 diefes Blattes.